## Intelligenz-Blatt das Großberzogthum Posen.

Antelligeng=Comtoir im Posthause.

Nro 273. Freitag, den 14. November 1834.

Ungekommene gremden vom 12. Movember.

herr Raufmann guß aus Breslau, I in Do. 290 Schlofftr.; Sr. Rreis-Steuer = Ginnehmer Defchell aus Roffen, I, in Do. 425 Gerberfir.; Br. Guteb. Beeffi aus Stranfgemo, Br. Guteb. v. Rogalinefi aus Cerefwice, Br. Guteb. von Befferefi aus Lindon , Gr. Guteb. v. Glamogewoft aus Bobfowo , I. in No. 384 Gerberftr.; fr. Guteb. v. Gliffegunefi aus Domargann, I in Do. 187 Bafferftr.; br. Guteb. v. Begiereff aus Rudet, Br. Guteb. v. Gajewell and Bollftein, I. in No. 243 Breslauerffe.; Fr Kupfin v. Radziwill (aus Barfchau), fommend bon Berlin, I. in Do. 99 Salbourf; Gr. Guteb. b. Bieganefi aus Cyfowto, Br. Butob. v. Bielinefi aus Marfowice, Fr. Guteb. v. Bieganeta ans Potulice, 1. in No. 394 Gerberner, Dr. Careb. Michter und Moritfdin, fr. Raufan Dopermann. aus Berlin, 1. in Do. 95 St. Moalbert; Gr. Raufm. Mendelfohn aus Dbrygdo, br. Oberantin. Silvebrand aus Dafow, Se. Rommiff. Buffe aus Mechlin, Sr. Pachter Buffe aus Grufzegen , I. in No. 20 Gt. Abalbert; fr. Solzhandler Dorn aus Wreichen, I. in Do. 26 Wallifchet; Br. Probft Pietrowicz aus Gronowo, Sr. Dieban Gocinefi aus Goray, I. in Ro. 251 Bredfauerfir. : Demoifelle Lange aus Bullichau, Sr. Lieut. Baumgardt aus Rawicz, Br. Rommiff. Auerbach aus Jes raemo, f. in No. 136 Wilhelmeffrage, are sitigal amist ingen and and the line

1) Bekanntmachung. Den beste= Obwieszczenie. benben Borschriften gemaß, wird gur istnacych przepisów podaie się do offentlichen Renntniß gebracht, daß ber publiczney wiadomości iż Ur. Nepo-Gutspachter Repomucen von Rodeielefi mucen Kościelski dzierzawca i malund beffen Chefrau Cornella geborne von Zonka lego Ur. Kunegunda z Zeron.

Stosownie do Beroneta, fruber in Rofutowo Pleichner skich, dawnieg w Rokutowie, poRreifes und jett in Romornifi Schrobaer Rreifes wohnhaft, burd einen, vor Gin= febreitung ber Che gerichtlich gefchloffenen Chefoutratt vom 4ten Rovember 1830. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Gr= werbes ausgeschloffen haben.

Dofen, ben 29. Ceptember 1834. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Poiftalcitation. Der Frang Raver v. Lipsfi, ein Gobn ber Petronella v. Lipsta gebornen v. Bielineta, welcher aus hiefiger Proving geburtig, bis junt Jahre 1793 im hiefigen lande fich auf= gehalten hat, nachher aber ju Brzegany wat, poźniey zas w Brzezanach w Gain Galizien bis ungefahr 1822 gewesen licyi do około 1822 roku bydź miał. werden hiermit aufgefordert, bon ihrem Leben und Aufenthalte unverzüglich und por dem Landgerichte-Rathe Selmuth in unferm Sinftructione Zimmer anberaumten Zermine fdriftlich ober perfonlich Rach= zicht ju geben, und weitere Unweisung,

Pofen, ben 12. Juni 1834.

merben wird.

macen Moscielad de creaces banales Ronigl. Preng. Land = Gericht.

im Musbleibungsfalle aber ju gemartigen,

erflart und fein Bermbgen feinen legitis

mirten nachften Erben ausgeantwortet

wiecie Pleszewskim, teraz zaś w Komornikach powiecie Szredzkim mieszkaiący, przez intercyze przedślubna sadownie pod dniem 4. Listopada 1830 roku zawartą, wspólność maiatku w małżeństwie ich wyłączyli,

Poznań, dn. 29. Września 1834. Królew. Pruski Sąd Ziemiański,

Zapozew edyktalny. Ur. Franciszek Xawery Lipski, syn Petroneli z Bielińskich Lipskiey, który się w Prowincyi tuteyszéy urodził, aż do roku 1793. w kraju tuteyszym zostafenn foll, und feit diefer Beit verschollen i o ktorego Zyciu i pobyciu od tego ift, fo wie bie von ihm etwa hinterlaffes czasu wszelkiey brakuie wiadomości. nen unbefannten Erben und Erbnehmer oraz nieznaiomi iego sukcessorowie i spadkobiercy jakichby pozostawić mógł, wzywaia się ninieyszem, aby spatestens bis ju dem auf ben riten o swoiem zyciu i pobycie niezwlo-April 1835 Bormittags um 10 Uhr cenie a naypoźnieg w terminie na dzień I 1. Kwietnia 1835. przed poludniem o godzinie 10. przed Delegowanym Helmuth Radzca Sadu Ziemiańskiego w izbie posiedzeń naszych wyznaczonym, piśmiennie lab baf ber Frang Zaver v. Lipsti für tobt osobiście donieśli i dalszych rozpo. rządzeń oczekiwali, w przeciwnym bowiem razie Franciszek Xawery Lipski za nieżyjącego ogłoszonym i maiatek iego naybliższym wylegitymowanym sukcessorom iego wyda. nym zostanie, manunosti, standaria

Poznań, dnia 12. Czerwca 1834. er sommend if w vemusb schole Krol. Pruski Sąd Ziemiański. 3) Bekanntmachung. Der land= gerichts = Mffeffor Theodor v. Beper und feine verlobte Braut Bertha Quaffometa hierfelbft, baben mittelft gerichtlicher Ber= bandlung bom 20. d. Dt. Die Gemein= ichaft ber Guter und bes Ermerbes in ihrer funftigen Che ausgeschloffen, meis des hiermit gur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Dofen, ben 22. October 1834.

Obwieszczenie. Ur. Teodor Beyer Assessor Sadu Ziemiańskiego, i Berta z domu Quassowskich tu zamieszkali, ktorzy sobie zawarcie ślubów małżeńskich zaręczyli, czynnością sądowną z dnia 20. m. b. wspólność dóbr i dorobku w przyszłem małżeństwie swoiem wyłączyli, co się ninieyszém do publicznéy podaie wiadomości.

Poznań, dn. 22. Październ, 1834. Ronigl. Preuf. Landgericht. Krol. Pr. Sad Ziemiański.

mer, als:

- 1) Stanislaus Joseph Demolefi, ein Cohn bes zu Dolzig verftorbenen Accife=Ginnehmers Demolefi, wel= cher im Jahre 1811 in Laschwiß, Fraustadter Rreises, bei einem ruf= fifchen Offizier als Bedienter fich engagirt hat, mit bem er jum Be= lagerunge = Corpe von Glogau und von bort nach Schleffen gegangen ift, feitbem aber nichts von fich bat horen laffen;
- 2) Johann Samuel Miegel, Cohn bes Ackerwirths Friedrich Miegel gu Rrosno, welcher am 23ften Mars 1814 von Rrosno als Schneiber= gefelle auf die Wanderschaft gegan= gen ift, 14 Tage bor feinem Ub= gange nach Bullichau aus nochmal gefdrieben, feitbem aber feine Rach= richt von sich gegeben hat;

4) Poitralcitation. Nachsichende ver= Zapozew edyktalny. Następuiace icollene Personen und beren etwa gurude znikle osoby, niemniey ich sukcesaclaffene unbefannte Erben und Erbneh- sorowie i spadkobiercy, którzyby się po nich pozostać mogli, mianowicie:

- 1) syn zmarłego w Dolsku poborcy akcyzy Osmolskiego, Stanisław Józef Osmolski, który w roku 1811. urządził się w Lassockiem w powiecie Wschowskim za służącego u oficera rossyiskiego, i z tym do korpusu oblężenia Głogowy, a z tamtad do Śląska się udał, od tego czasu zas żadnéy osobie nie dał wiadomości: syn gospodarza Fryderyka Mie
  - gel z Krosna, Jan Samuel Miegel, który w dniu 23. Marca 1814 r. z Krosna iako krawczyk wywendrował, 14 dni przed odevściem swem do Cylchowa ieszcze list pisał, a od tego czasu wiadomości o sobie nie dał; pozostała po zmarłym Gottfry-
  - dzie Grünercie koloniście w No-

3) die Wittwe des zu Neudorf (Nowawies) Wreschener Arcises verstors benen Kolonisten Gottsried Grünert, Elisabeth Grünert, nachmals verzehelichte Bliesener, deren Sohn erster Ebe, Friedrich Grünert und ihr zweiter Ehemann, der Kolonist Andreas Miesner, welche im Jahre 1816 ihre Kolonistens Wirthschaft in Neudorf verlassen haben, nach Steßewo, Schrodaer Kreises, verzogen sind und sich von dort aus nach Rußland begeben haben, seitz dem aber nichts von sich haben her ren lassen;

4) ber Topfergeselle Vonaventura Whapierowski, Sohn des bier in Posen verstorbenen Topfers Vincent und Elisabeth geb. Jaworska Wypierrowskischen Eheleute, welcher zur südpreußischen Zeit von Posen nach Warschau und von dort nach Soechacz, bei Warschau, gewandert ist, seit 28 Jahren aber keine Nachericht von sich gegeben hat;

5) die zulest hier in Posen wohnhaft gewesenen Köche, Gebrüder Abalbert und Johann Nepomucen Kwiatkowöki, Sohne des Koch Martin und Constantia, geb. Steßewöka Kwiatkowökischen Eheleute, welche in den Jahren 1810 dis 1813 im polnischen Heere gedient haben sollen und veren Leben und Aufenthalt seit dieser Zeit unbekannt ist;

6) Gottfried Guntid, bes in hauland Borowiec, Schrimmer Kreifes, bers

weywsi, powiatu Wrzesińskiego wdowa Elżbieta, powtórnie zamężna Bliesener, syn iéy pierwszego małżeństwa Fryderyk Grünert i drugi iéy mąż kolonista Andrzéy Bliesner, którzy w roku 1816. gospodarstwo swoie w kolonii Noweywsi opuściwszy, do Stęszewa powiatu Szredzkiego się wyprowadzili, a ztamtąd do Rossyi się udali, od tego zaś czasu żadnéy o sobie nie dali wiadomości;

4) syn zmarłych tu w Poznaniu garncarza Wincentego i Elżbiety z Jaworskich małżonkow Wypierowskich, czeladnik garncarski Bonawentura Wypierowski, który za czasów Pruss południowych z Poznania do Warszawy, a ztamtąd do Sochacza pod Warszawą wyweudrował, od 28 lat atoli wiadomości o sobie nie dał;

5) synowie kucharza Marcina i Konstancyi z Stęszewskich małżonków Kwiatkowskich, Woyciech i Jan Nepomucen bracia Kwiatkowscy kucharze, którzy na ostatku tu w Poznaniu mieszkawszy, w latach 1810 — 1813. w woysku polskiem służyć mieli, od którego czasu o ich życiu i pobycienic nie iest wiadomo;

6) syn zmarlego Chrystofa Guntsch gospodarz w holędrach Borowiec powiatu Szremskiego, Gottfiorbenen Wirths Christoph Guntich Cobu, welcher im Jahre 1812 in feinem gedachten Geburtsort zum polnischen Militair ausgehoben ift und seitdem nichts von sich hat horen laffen;

7) ber indische Handelsmann Abraham Pepfer von hier, welcher im Jahre 1805 von Posen nach hamburg gegangen ist und seit ber Zeit von seinem Leben und Aufenthalt keine Nachricht gegeben hat;

8) ber am 12. April 1791 zu Pawlos wice, Posener Kreises, geborne Adalbert Enberth alias Epbertowicz, welcher zur Herzoglich-Warschauer Zeit zum polnischen Militair auße gehoben worden ist und von dessen und Aufenthalt seit der Zeit keine Nachrichten eingegangen sind;

reine Nachrichten eingegangen find; werden hi ermit aufgefordert, sich schriftzlich oder perfoulich spätestens in dem den 16. April 1835, Vormitt. um 10 Uhr vor dem D.=L.=G.=Ref. Haupt in unserm Instruktionszimmer anstehenden Termine zu melden und das Weitere, bei ihrem Ausbleiden aber zu gewärtigen, daß sie für todt erklärt und ihr Vermögen ihren legitimirten nächsten Erden ausgeantworstet werden wird.

Pofen, ben 12. Juni 1834.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

enveiling to involve the order of the little of the order

fryd Guntsch, który w r. 1812. z wspomnionego mieysca urodzenia iego do woyska polskicgo wzięty został, a od tego czasu nic o sobje znać nie dał;

 handlerz żyd Abraam Peyser tu ztąd, który w roku 1805. z Poznania do Hamburga udawszy się, żadnéy o życiu i pobycie swoiem nie dał wiadomości;

8) Woyciech Cyberth czyli Cybertowicz, który się w Powłowicach powiatu Poznańskiego roku 1791. urodził, a za czasów Xięstwa Warszawskiego do woyska polskiego wzięty m został, o którego zaś życiu i pobycie od czasu tego żadne nie nadeszły wiadomości;

wzywaią się ninieyszém, ażeby na piśmie lub osobiście naypoźniey w terminie na dzień 16. Kwietnia 1835. ogodzinie 10. przed południem przed Delegowanym Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego Haupt w izbie posiedzeń naszych wyznaczonym, się zgłosili i dalszych rozporządzeń oczekiwali, w przeciwnym bowiem razie za nieżyjących ogłoszeni zostaną i maiątek ich naybliższym wylegitymowanym onychże sukcessorom wydanym będzie.

Poznań, dnia 12. Czerwca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański, 5) Bekanntmachung. Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht daß der Leinwandhandler Jacob Peltessohn und die unverehelichte Bogel Boas hieselbst, mittelst gerichtlichen Contractes vom 14. d. M. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerdes in ihrer einzugehenden Ehe; ausgeschlossen haben.

Pofen, den 22. October 1834.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Czyni się ninieyszém wiadomo, że handlerz płótna, Jakob Peltesohn i niezamężna Vogel Boas w mieyscu, na mocy sądowego kontraktu z dnia 14. t. m. wspólność mająku i dorobku w przyszłém swem malżeństwie wyłączyli.

Poznań, dn. 22. Paźdz. 1834.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

6) Zekanntmachung. Der Gutsbesitzer Leopold v. Beudzewöst zu Charbowo Gnesener Kreises und dessen Ehez gattin, Robertine Köpke, haben vor Eingehung der Ehe, durch den am 17. August d. J. geschlossenen Kontrakt, die Gemeinschaft der Guter und des Erwerz bes ausgeschlossen, was biermit zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Gnefen, ben 22. October 1834. Sonigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Ur. Leopold Brudzewski dziedzie dóbr Charbowa w powiecie Gnieźnieńskim i tegoż małżonka, Robertyna Koepke wyłączyli między sobą, układem przedślubnym z dnia 17. Sierpnia r. b, współność maiątku i dorobku, co ninieyszem do publiczney wiadomości się podaie.

Gniezno, dn. 22. Paźdz. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

7) Subhastationspatent. Das im Gnesener Kreise belegene, den Ferdinand Sapberlichschen Scheleuten gehörige adliche Gut Jarzabkowo, wozu das Dorf Czechowo als Nebengut gehört, und welche beide nach der gerichtlichen Taxe vom 2. April c. auf zusammen 29,764 Rthlr. 28 sgr. 7 pf. abgeschäft worden sind, soll auf den Antrag eines Realgläubigers diffentlich in dem auf den 24. Januar 1835 9 Uhr Morgens vor dem Deputirzten Landgerichtsrath Jekel in unserm Gesschäftslokale verkauft werden, zu welchem Kaussussige hierdurch bsfentlich vorgeladen.

Patent subhastacyjny. Szlachecka wieś Jarząbkowo i iako przyległość do niey należąca wieś Czechowo w powiecie Gnieźnieńskim położona, małżonków Sayberlich własna, obie razem według sądowey taxyzdnia 2. Kwietnia r. b. na Tal. 29,764 sgr. 28 fen. 7 sądownie oszacowane, na domaganie się realnego wierzyciela w terminie na dzień 24. Stycznia 1835. zrana o godzinie gtey przed Delegowanym W. Jekel Sędzią Ziemiańskim w posiedzeniu Sądu na szego wyznaczonym, publicznie

Die Tare, ber Sypothekenschein und Die Raufbedingungen fonnen in unferer Registratur eingesehen merben.

Gleichzeitig werden bie, ihrem Aufents halte nach, unbefannten Glaubiger und gwar namentlich:

a) der Comund v. Puchalefi,

b) ber Pachter Unton Janfowefi,

e) die Magdalena v. Brzegowsta geb. Szeganieda,

d) die Wittwe Marianna Wilbe, geb.

e) der Bürger Thomas Sppnieweki, hiedurch biffentlich unter der Warnung vorgeladen werden, daß dieselben im Aus-bleibungsfalle mit ihren Ansprüchen auf bas Grundstück präcludirt und ihnen damit ein ewiges Stillschweigen gegen den Käufer und die Gläubiger des Guts auferlegt werden wird.

Gnefen, ben 9. Juni 1834.

Ronigl. Preug. Landgericht.

sprzedane bydź maią, na których chęć maiących nabycia ninieyszém publicznie zapozywaią się.

Taxa, hypoteczne zaświadczenie, tudzież warunki sprzedania w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą. Równocześnie zapozywa się ninieyszem publicznie z pobytu swego nam niewiadomych, a mianowicie:

a) Ur. Edmund Puchalski,

- b) Antoni Jankowski dzierzawca,
- c) Ur. Magdalena z Szczanieckich Brzozowska,
- d) Maryanna z Naskrzewskich owdowiała Wilde, i
- e) Tomasz Sypniewski obwatel, z tem ostrzeżeniem, iż w razie ich niestawienia się, z pretensyami swemi, do rzeczczonych wsiów wykluczonemi, a z któremi im przeciw nabywcy i wierzycielom tych wsiów wieczne nakazaném będzie milczenice Gniezno, dnia 9. Czerwca 1834.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

8) Subhastationspatent. Das in der Stadt Oftrowo sub Mro. 182. belezgene, zur Bernhard Modewaldschen Consturemasse zugehörige Wohnhaus nehst Garten, welches auf 417 Mthlr. 8 Ggr. 1 Pf. gerichtlich gewürdigt worden ist, ferner das, zu derselben Masse gehörige, zub Mro. 181. daselbst belegene Grundstück, bestehend aus einem Wohnhause und Stallgebänden, einem Garten und einer Windmühle nehst einem Morgen Acker, gerichtlich auf 1174 Athlr. 15

Patent subhastacymy. Domostwo wraz z ogrodem w mieście Ostrowie pod Nrem. 182. położone, do massy konkursowey Bernharda Rodewald należące, które na 417 Tal. 8 sgr. I fen. sądownie ocenione zostało, tudzież nieruchomość do massy teyże należąca tam pod Nrem. 181. położona, składaiąca się z domostwa, obor, ogrodu i wiatraka wraz z iedną morgą roli, na 1174 Tal. 15 sgr. 11 fen. sądownie oceniona, na

Sgr. 11 Pf. abgeschätzt, sollen auf ben Antrag des Concurs "Rurators offentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der peremtorische Vietungs-Termin ist auf den 20 sten Dezember c. vor dem Herrn Landgerichts = Rath Boretins Morgens um 9 Uhr in unserm Instrutztions-Zimmer angesetzt.

Besitzsähigen Kaufern wird dieser Termin mit dem Beifügen hierdurch befannt gemacht, daß die Taxe, der neueste Hypothekenschein und die Kausbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden

Bonnen.

Rrotoschin, ben 18. Angust 1834. Ronigl. Preuß. Land Gericht.

9) Bekanntmachung. Die zu Hellefelb, bei Rvotoschin, sub Nro. 17. belegene, ben Johann und Christine Ledepoloschen, belegene, den Johann und Christine Ledepoloschen Eheleuten gehörige, auf 183 Athlr. gerichtlich abgeschähte Erbzinöstelle wird Schuldenhalber in dem auf den 20. Dezember c. Vormittags um 9 Uhr, vor dem Herrn Ober-Appellationse Gerichts = Assessing zembsch, in unserm Instruktionse Zimmer anderaumten Termine, verkauft werden, zu welchem wir Rauflustige hiermit vorladen.

Die Tare, die Kaufbedingungen und ber Sypothekenschein konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Rrotofchin, ben 25. Auguft 1834.

żądanie kuratora konkursowego publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 20. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Boretius tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż taxa naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Krotoszyn, d. 18 Sierpnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Gospodarstwo wieczysto - czynszowe w Hellefeld (Jasnem polu) pod Krotoszynem pod Nrem. 17. położone, do Janai Chrystyny małżonków Leopoldów należęce, na 183 Tal. sądownie ocenione, w terminie dnia 20. Grudnia r. b. o godzinie 9. zrana przed Ur. Żembsch Assessorem Nadziemiańskim w izbie naszéy instrukcyjney wyznaczonym, z powodu długów sprzedane bydź ma, do którego chęć kupienia maiących ninieyszém zapozywamy.

Taxa, warunki kupna i wykaz hy. poteczny w Registraturze naszéy przeyrzane bydź maią.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ronigl, Preuf. Landgericht.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 273. Freitag, den 14. Robember 1834.

pleschen auf der Borstadt Maline sub Mro. 14. belegene, den Christian Resselschen Erben gehörige Grundstück, besteschend aus einem Wohnhause, einem Garten, einer Wiese und einer Windmühle, welches auf 415 Athle. gewürdigt worz den ist, soll Schuldenhalber an den Meistbietenden verlauft werden, und der peremtorische Bietungs = Iermin ist auf den 20. December c. vor dem herrn Landgerichtsrath Wiedmer Morgend um 9 Uhr in unserm Instruktions = Zimmer hier angesetzt.

Besitsfähigen Kaufern wird diefer Terz min mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß die Tare und die Kaufbedingungen in unserer Registratur einge-

feben werden fonnen.

Zugleich werden alle Realpratendenten unter der Berwarnung vorgeladen, daß die Ausbleibenden mit ihren etwanigen Realrechten auf das Grundstück praclubirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Rrotoschin, ben 25. August 1834.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość na przedmieściu Maliniu w Pleszewie pod Nro. 14. położona, do sukcessorów Krystyana Ressel należąca, a składaiąca się z domostwa, ogrodu, łąki i wiatraka, która na 415 Tal. ocenioną została, z powodu długów pnblicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 20. Grudnia r.b. zrana o godzinie o. przed Deputowanym W. Sędzią Wiebmer tu w mieyscu, wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż taxa i warunki kupna w Registraturze naszéy

przeyrzane bydź mogą.

Oraz zapozywamy wszystkich wierzycieli rzeczowych pod tém zagrożeniem, iż niestawaiący z bydź mogącemi pretensyami swemi realnemi do gruntów tych wykluczeni i wieczne w téy mierze nakazane im będzie milczenie.

Krotoszyn, d. 25. Sierpnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański. 11) Mothwendige Subhastation. Das unter Do. 672/3 hiefelbft, an ber Graufiadter= und Schweffauer-Strafe i Swigeichowskiey ulicy pod Nrem. belegene, bem Braner Carl Gottlieb Cfo= bel bier gehorige Dealghand, melches gerichtlich auf 200 Atl. 22 fgr. 6 pf. tas rirt worden ift, und wobon die Zare bei und eingesehen werden fann, foll ben 17. December c. Morgens vollhr an biefiger Gerichteffelle bffentlich wan ben Meifibietenden verlauft werben. Bugleich werben alle Realpratenbenten unter ber Bermarnung borgelaben, bag bie And= bleibenben, mit ihren etwanigen Realanfprachen pracludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillichweigen auferlegt werbeit following terining lies treview oberen Hol

Liffa, ben 4. Ceptember 1834, 13071 Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Konieczna subhostacya. wina tu w Lesznie na Wschowskiev 672/3. położona, która na 200 Tal. 22 sgr. 6 fen, oceniona została, od którey taxa u nas przeyrzana bydź może, dnia 17. Grudnia r. b. w tuteyszym lokalu sądowym publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma. Zarazem zapozywamy wszystkich realnych pretendentów pod tém zagrożeniem, iż niestawa. iacy z swemi realnemi pretensyami prekludowani i im w tym wzgledzie wieczne milczenie nałożone zostanie. traden berfault inciten unb. der

Leszno, dnia 4. Września 1834.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

12) Bekannemachung. Der biefige Raufmann Jacob Jojeph Mann und Die Charlotte Jojeph aus Bernftein haben por Eingehung der Che in bem am 15. September e. vor bem Ronigl, Land= und Stadtgerichte gu Berlinchen errichtes ten und am 28. b. M. vor une verlaut= barten Bertrage bie Gemeinschaft ber Gater und bes Erwerbes ausgeschloffen.

Schwerin, den 29. October 1834. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

13) Bekanntmadjung. Der hiefige Burger Gottlieb Relm und beffen Braut Louife geb. Sommerfelbt aus Bnin haben burch ben am 22. August c. vor ber Trauung gerichtlich geschloffenen Bers

Obwieszczenie. Kupiec tuteyszy Jakob Jozef Mann i Szarlotta Jozef z Bernstein, wylączyli przed ślubem. w kontrakcie dnia 15. Września r. b. przed Król. Sądem Ziemiańskim i mieyskim w Berlinchen zawartym. a dnia 28, t. m. przed nami ogłoszonym, wspólność maiatku i dorobku.

Skwierzyna, dn. 29. Paźdz. 1834.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Tuteyszy obywa. tel Gottlieb Kelin i iego narzeczona Louisa Sommerfeldt z Znina, przez układ pod dniem 22. Sierpnia r. b. sadownie przed wniyściem śluby des Erwerbes ausgeschloffen, welches i dorobku wylączyli, co się niniey-Bierdurch jur Reunfniß bee Publici ge= szem do wiadomości publiczney po-... Charle Hove L. . I daie.

frag bie Gemeinschaft ber Guter und malenskie zawarty, wspólność dobe

Ronigl. Preuf. Friedenegericht. Krol. Pruski Sad Pokoju,

Gjubin, ben 14. Detober 1834. Szubin, dn. 14. Pazdziern. 1834,

Bekanntmachung. Im Auftrage bes hiefigen Ronigl. Landgerichts follen in Bnin in termino ben 15. November e. Bormittage um 11 Uhr einige Stud Dieb , zwei Pferde, mehreres Sausgerath und Betten, Offentlich an ben Meifibietenden gegen gleich baare Bezahlung verfauft werden.

Dofen, Den 15. October 1834.

Der Referendarins Groffeim.

15) Bekanntmachung. Am 14. b. M. Vormittage um 11 Uhr werbe ich in bem Dorfe Glowno bei Pofen einige Mobilien, zwei Pferde, einige Stud Bieb, groei Bagen und hansgerathichaften bffentlich an den Meiftbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkaufen. Pofen, ben 10. November 1834.

Der Referendarius Groffeim. Im Auftrage.

16) Bekanntmachung. Auf bem Gnte Mofflowo bei Farocin befindet fich ein noch gang guter und brauchbarer Salb = Pifforind genannter Brenn-Appa= raf gum Berkauf. Die Blafen enthalten 600 Quart. Rabere Rachricht erhalt man bei dem Wirthschafts-Inspektor Ga- | w Jarocinie. W & rich was bei dem lewell zu Jarocin. um sim Jarocin, dnia 3. Listopada 1834.

Uwiadomienie. W wsi Roszkowie pod Jarocinem iest do sprzedania dobry i zdatny Apparat gorzelniczy Pól Pistoriusza zwany, zawieraiący około 600 kwart. Bliższą wiadomość udzieli Inspektor Galewski

Jarocin, den 3. November 1834 aus groude vall Dominium. Das Dominium.

(Offene Stellen.) 1 Aktuarius und 1 Rechnungsführer, welche im Rechnungsfache geübt sind, und einer Kassen-Verwaltung wegen sich ganz besonders über ihre Zuverlässigkeit ausauweisen vermögen, können sehr vortheilhafte Stellen für die Dauer erhalten durch J. F. L. Grunenthal in Berlin, Zimmer Strasse 47.

- 18) Der Prospektus ber höhern Orts genehmigten Zeitschrift: Der Possener Stadts und Land Bote, welche vom Januar 1835 an, in wöchentslichen Lieferungen von einem Bogen, erscheinen soll, wird im Laufe der nächsten Woche ausgegeben werden. Posen, ben 11. November 1834.
- 19) Der Wanderer, Bolkskalender für 1835, ift so eben angekommen und für 12½ Sgr. zu haben bei Heine & Bollenberg.
- 20) Frische Neunaugen selbst von Elbing mitgebracht, und empfiehlt schodweise, achtelweise, wie zu Stud, zum billigften Preise 3. Berberber.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Mittwoch den<br>7. November.                  |                              | Freitag den<br>10. November.                   |                                                         | Montag den<br>12. November.                                       |                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                     | von<br>Rir.fgr.vf.                            | bis<br>Rtl.fgr.pf.           | von<br>Mir.fgr.vf.                             | bis<br>Alv.fgv re                                       | von de dite.fgr.vf.                                               | bis<br>Mr.fgr.vi.                                       |
| Meisen der Scheffel | - 20 -<br>- 17 -<br>1 5 -<br>- 12 -<br>- 18 - | 1 8 -<br>13 -<br>19 -<br>6 - | - 18 -<br>- 25 -<br>1<br>- 12 -<br>- 19 -<br>6 | - 22 -<br>- 18 6<br>- 28 -<br>1 5 -<br>- 13 -<br>- 20 - | - 20 -<br>- 16 6<br>- 22 -<br>1 5 -<br>- 12 -<br>- 18 -<br>5 20 - | - 22 -<br>- 17 6<br>- 25 -<br>1 8 -<br>- 13 -<br>- 20 - |

<sup>\*)</sup> So hat auch am 29. und 31. Oktober, wie am 5. November, ber Erniner Seu nicht 1 Rthlr. 15 fgr., sonbern nur 18 fgr. bis 20 fgr. gekoftet.

---

dur mot that are S man, the graduate of sarry that are the property

es con a come de la la la come de la la come de la come

northering teaching we see golden but, and all all all the